## Nrº 31.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

W Krakowie dnia 27 Października 1832 roku.

Nro. 3298. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Oznajmuje, iż mocą uchwaty w dniu dzisiejszym zapadley, upoważnił P. Marcina Strzelbickiego do sprawowania Urzędu Notaryusza Publicznego w W. M. Krakowie i Jego Okręgu.

Kraków d. 5 Października 1832 roku.

Prezydujący Kucieński.

Sekr: Jlny Senatu Darowski Sobierajski Za Sekr. Exp. Senatu.

Nro 5024. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

O ile z jedney strony dokłada Rząd Krajowy starania o ułatwienie kommunikacy iz Państwami Ościennemi, o tyle obowiązkiem swym bydź poczytuje czuwać, aby żadne z ułatwienia tego nie wynikło nadużycie, dla czego końcem zabezpieczenia legalnego użycia paszportów przez Dyrekcyą Policyi mieszkańcom kraju tutejszego do Państw Ościen-

nych wydawanych stanowi co następuje:

1.) Każdy komuby dowiedzioném było iż starał się o otrzymanie paszportu za granicę w celu odstąpienia onegoż inney osobie, bądźby takowy istotnie odstąpił lub też od dopełnicnia tego przez okoliczności od siebie nie zależące wstrzymanym został, jako winny podejścia Władz Publicznych według surowości ustaw karzących z Urzędu poszukiwanym i karanym będzie.— Podobnież postąpionem zostanie z tym któryby paszportu na inną osobę wydanego dla siebie użyć usiłował lub wcale użył.—

2.) Każdy otrzymujący paszport na raz jeden do wyjazdu za granicę w razie gdyby takowego w dni dziesięć po wydaniu przez Dyrekcyą Policyi nie użył, winien go będzie zwrócić tejże Dyrekcyi pod karą Złp. pięćset na fundusz Policyiny zapłacić się mającą; która złożony paszport zachowa dla wręczenia go stronie na powrót wrazie gdyby onegoż użyć osobiście zamierzała.— Gdyby i w tym wypadku użycie paszportu przez Właściciela nie nastąpiło złożenie onegoż w podobnymże terminie w Dyrekcyi pod karą zastrzeżoną nastąpić winno.

3) W razie gdyby uzyskujący paszport takowy wypadkiem zgubił lub też miał sobie skradzionym, natedy winien będzie donieść o tem natychmiast Dyrekcyi Policyi pod karą Złp. pięćset na fundusz policyiny uiścić się mającą Dyrekcya zaś obok zawiadomienia o tem niezwłocznego Rezydentury Ościennego Państwa do którego Paszport był wystósowanym, lub które przebywać należało dla udania się dalcy na miejsce paszportem wskazane, przedsięwziąść winna niezwłocznie ściśle śledztwo dla przekonania się czyli i wjaki sposób zaguba lub skradzenie paszportu istotnie nastąpiło, a następnie poczynić kroki w celu wynalezienia onegoż. —

4.) Gdyby osobie która paszport utraciła dowiedzionem zostało za niedbanie pilności w onegoż zachowaniu takowa na karę pieniężną od Zlp. pięćdziesiąt do stu w miarę niezachowania przyzwoitej prze-

zorności wskazaną bedzie. -

- 5.) Kary pieniężne ninieyszem Rozporządzeniem przepisane Dyrekcya Policyi z wolnem odwołaniem się od jej decyzyi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi wymierzać będzie.—
- 6,) Wykonanie niniejszego Rozporządzenia Dyrekcyi Policyi porucza się, czuwanie zaś nad jego wykonaniem Wydziałowi Spraw Wewnęt: i Policyi.—

Kraków dnia 15 Października 1832 roku.

Senator Prezydnjący Kucieński. Sekr: Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4125

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Stósownie do reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 18 Września b. r. do Nr. 4421. — Wydział Spraw Wewnętrznych podaje do powszechney wiadomości, że P. Ambroży Grabowski, zadosyć czyniąc życzeniu zmarłey swey żony Józefy z Nowakowskich, złożył w dniu 24 Sierpnia r. b. do Kassy Towarzystwa Dobroczynności, na fundusz dla domu schronienia złp. 500, od których procent dla wsparcia ubogich, w nim przytułku szukających, obróconym bydź ma. — Czyn ten szlachetne uczucia serca ś. p. Grabowskiey znamionujący Wydział Spraw Wewnętrznych do publiczney podaje wiadomości.

Kraków dnia 4 Października 1832 r.

Senator Prezydujący WASSERRAB.

Konwicki Sekr. Wydz. Harasiński Exp. 5.) Karr singleton aimers in Comparaghaniai Aire plans

Nro 6312.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publiczney, że z mocy uchwały Wydzisłu Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 30 Lipca 1832 do Nru. 2867 zapadtey, odbywać się będzie w Biórze Dyrekcyi Policyi od dnia 5 Listopada 1832 r. w godzinach rannych sprzedarz Effektó w ztotych arebrnych, miedzianych, mosiężnych, cynowych żelaznych, blaszanych, drewnianych, stolarskich, Sukni i bielizny, korali, Noremberskich, Rymarskich, i różnych innych, w Depozycie Policyinym znaydujących się.— Mający zatym zamiar licytowania takowych, w mieyscu i czasie oznaczonym znaydować się zechcą.

Kraków dnia 10 Października 1832 r.

the formulation of the little

Senator Dyrektor Policyi
sobolewski.

Paprocki Sekr.

#### DODATEK

do Nru 31go

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I, INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKRĘGU,

Podaje do Publiczney wiadomości, iż na satysfakcyą summy Zł. Reńskich 1800 z prowizyą po 5 od sta z mocy wyroków Tryb: I. Inst: M. W. Krakowa i Jego Okregu d. 18 Maja 1830 r. zaocznie, a d. 26 Października 1830 ocznie, tudzież Sądu Appellac: d. 7 Marca r. zapadlych prawomocnych Pani Anastazyi Imo Voto Schatel 2do Bajerlein Pana Jana Bajerlein urzędnika Galicyiskiego malżonce. od Pana Antoniego Rozmanitha Wóyta Gminy III. Oyca i Opiekuna maloletnich Karoliny i Maryanny niegdyś z Maryanną z Peszków spłodzonych oraz Antoniego i Stanisława Rozmanithów właścicieli kamienicy pod L. 346 tamże mieszkających zasądzoney, odbedzie się na Publiczney Audyencyi Tryb I. Instancyi M. W. Krakowa i Jego Okregu w Krakowie w gmachu przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 stojącym, licytacya kamienicy w Krakowie przy ulicy Szewskiey pod L. 346 w Gminie III. stojącey, do tegoż P. Antoniego Rozmanitha Wonta Gminy III. i sukcessorów Maryanny z Peszków Rozmanitowey to jest Antoniego, Stanislawa Rozmanithów wieloletnich, tudzież Karoliny i Maryanny Rozmanithów córek małoletnich, których opiekónem ich oyciec Antoni Rezmanith, prawem własności należącey i graniczącey z kamienicami; od wschodu z kamienica Pana Michala Golembiowskiego pod L. 345, od południa frontem z ulica Szewska zwaną, od zachodu z kamienica Pana Janowskiego pod L. 345, od polnocy z teatrem starym JW. Kluszewskiego i kamienicą Pana Macieja Uznańskiego.

Zajęcie tey kamienicy uskutecznił w do 17 Marca 1832 r. Komornik Teodor Jaworski, które to zajęcie zapisane zostało w księdze Hypoteczney M. W. Krakowa pod L. 171 dnia 9 Kwietnia 1832 r. Przednrz tey kamienicy w imieniu Pani Anastazyi Bajerlein popiera Adam Krzyżanowski O. P. D. Adwokat Sądowy w Krakowie pod L. 372 zamieszkały.

Cena tey kamienicy ustanowioną jest wilości 8000 złp. Wyrokiem Tryb: I. Inst. d. 5 Maja 1832 r. zapadłym.

Warunki tey licytacyi wyrokiem d 5 Września 1832 roku zatwierdzonego są następujące:

1. Licytacya tey kamienicy rozpocznie się od summy 8000 złp. z wolnością zniżeriana trzecim terminie do dwoch trzecich części to jest 5333 zł: gr. 10 gdyby nikt wyżey ceny nieofiarował.

2. Chęć licytowania mający złoży 10 czesi ceny szacunkowey to jest zlp. 800 które w razie niedotrzymania warunków utraci, od takowego złożenia vadium popierająca licytacyą P. Bajerlein jest wolną.

- 3. Nabywca winien będzie natychmiast powręczeniu wyroku zapłacić do rąk Adwokata przedaż popierającego, wszelkie koszta sądowe i exekucyine w ilości jaką sąd oznaczy i ustanowi.
- 4. Winien będzie natychmiast wszelkie podatki załegłe nawet z epoki rządów poprzednich jeźliby się jakie pokazaly zaplacić a summy widerkaufowe zostaną przy kamienicy jeźliby się jakie znaydowały.

5. Wszystkie powyższe wypłaty z ceny szacunkowey potrąci, resztującą zaś summę przy sobie zatrzyma, aż do uczynienia klassyfikacyi, którą wraz z procentem od daty nabycia rachując wierzycielom wypłaci.

6. Niedopełniający warunków licytacyi utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i strate, a nigdy na zysk ogłoszoną będzie.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy

termina:

Pierwszy dnia 19 Grudnia 1832 roku. Drugi dnia 19 Stycznia 1833 Trzeci dnia 23 Lutego

Przedarż takowa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunalu Pierwszey Instan: w Krakowie w domu Władz sądowych przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 o godz. 10 rano zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wzywają się wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczone mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyą Wys: Tryb: wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata. — Kraków d. 20 Października 1832 roku.

All the second second second

Janicki. Z. P. Tryb.